

**Bedienungs- und Installationsanleitung** 



KÜCHENTECHNIK





| <b>D</b> | <b>AT</b> |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| Sehr g                                                                            | eehrter Kunde,                                                                                                | Inhaltsverzeichnis                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| vielen Dank, dass Sie sich für ein DESSAUER-<br>Haushaltsgerät entschieden haben! |                                                                                                               | Sicherheitshinweise                                                                | 3           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Ihr Gerät im Überblick                                                             | 4           |
| DESSAUI<br>und zuve<br>chendes [                                                  | ER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte<br>rlässige Technik, Funktionalität und anspre-<br>Design.        | Bedienung der Haube<br>Bedieneinheit<br>Welche Leistungsstufe soll gewählt werden? | 5<br>5<br>5 |
| Sollten Si                                                                        | e trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle                                                               | Troiding Zolotaingcottaile coil germaint troidein                                  |             |
| sich bitte                                                                        | was zu beanstanden haben, so wenden Sie an unseren zentralen Kundendienst, hier wird n gerne behilflich sein: | Drucktasten-Steuerung Gerätemotor ein-/ausschalten Leistungsregelung               | 5<br>5<br>5 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Beleuchtung ein- / ausschalten                                                     | 5           |
| <b>Kundend</b><br>eMail<br>Telefon                                                | ienst-Anforderung<br>service-kt@oranier.com<br>0 64 62 / 9 23-355                                             | Wartung, Reinigung und Pflege<br>Wartungsintervalle                                | 6<br>6      |
| Telefax                                                                           | 0 64 62 / 9 23-359                                                                                            | Reinigung der Haube<br>Metallfettfilter reinigen                                   | 6<br>7      |
| eMail                                                                             | -Anforderung ersatzteil-kt@oranier.com                                                                        | Aktivkohlefilter austauschen<br>(nur Umluftbetrieb)<br>Leuchtmittel austauschen    | 8           |
| Telefon<br>Telefax                                                                | 0 64 62 / 9 23-355<br>0 64 62 / 9 23-359                                                                      | Im Falle einer Störung                                                             | 9           |
| Mo - Do                                                                           | ste sind erreichbar<br>8.00 - 17.00 Uhr                                                                       | Kundendienst                                                                       | 10          |
| Fr                                                                                | 8.00 - 15.00 Uhr                                                                                              | Montage der Haube                                                                  | 10          |
| Außerhal                                                                          | b der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre                                                                        | Abluft- oder Umluftbetrieb?                                                        | 10          |
|                                                                                   | bitte per eMail oder Telefax mit.                                                                             | Hinweise zu baulichen Voraussetzungen                                              | 11          |
|                                                                                   | •                                                                                                             | Elektroanschluss                                                                   | 11          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Wichtige Hinweise                                                                  | 11<br>12    |
| Länderve                                                                          | rtretungen:                                                                                                   | Übersicht Lieferumfang<br>Montageskizze                                            | 13          |
| Österreic                                                                         | h                                                                                                             | Wandmontage                                                                        | 14          |
| ORANIER                                                                           |                                                                                                               | Serviceöffnung                                                                     | 14          |
|                                                                                   | sung Österreich                                                                                               | Luftschlauch montieren                                                             | 15          |
|                                                                                   | er Straße 5 · 4020 Linz                                                                                       | Netzanschluss herstellen                                                           | 15          |
| -                                                                                 |                                                                                                               | Schachtmontage                                                                     | 15          |
| Telefon<br>Telefax                                                                | <43> 07 32 / 66 01 88<br><43> 07 32 / 66 02 23                                                                | Inbetriebnahme                                                                     | 15          |
| eMail                                                                             | sales@oranier.at                                                                                              | Hinweise zur Verringerung<br>der Umwelteinflüsse                                   | 16          |
| CE_Konfo                                                                          | ormitätserklärung                                                                                             | Technische Daten                                                                   | 16          |
| Dieses Ge<br>Gebrauch                                                             | erät ist nur für die Verwendung zum privaten geeignet. Jegliche andere Verwendung des                         | Produktdatenblätter nach EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014                         | 17          |
| Gerätes is                                                                        | st unzulässig.                                                                                                | Abmessungen                                                                        | 19          |
|                                                                                   | sem Benutzerhandbuch verwendeten gen sind schematisch und modellabhängig.                                     | Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb -<br>Tipps und Tricks                           | 20          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb -<br>Tipps und Tricks                           | 23          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Hinweise zur Entsorgung                                                            | 24          |
|                                                                                   |                                                                                                               | ORANIER-Werksgarantie                                                              | 27          |





## **Sicherheitshinweise**

Sicherheitshinweise zum Gebrauch:

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Bitte bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf.
- Die Dunstabzugshaube darf nur über Elektro- oder Gasherden verwendet werden. Unsere Geräte sind nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt, sondern nur für den Gebrauch im Haushalt.
- Während des Betriebes der Dunstabzugshaube müssen die Metallfettfilter immer eingesetzt sein, ansonsten kann sich Fettdunst in der Haube und im Abluftsystem ablagern.
- Bei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden. Bei offenen Gasflammen können Teile der Dunstabzugshaube durch die aufsteigende starke Hitze beschädigt werden.
- Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist wegen der Brandgefahr nicht erlaubt. Die aufsteigende Flamme kann das im Filter abgelagerte Fett entzünden.
- Frittieren oder das Arbeiten mit Ölen oder Fetten unter der Dunstabzugshaube darf wegen der Brandgefahr nur unter ständiger Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bei bereits mehrfach verwendetem Öl steigt das Risiko der Selbstentzündung!
- Sonstige Arbeiten mit offener Flamme sind nicht gestattet. Sie könnten einen Brand auslösen und die Metallfettfilter oder sonstige Teile beschädigen. Ausgenommen ist die sachgemäße Benutzung eines Gasherdes.
- Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und Betrieb von schornsteinabhän gigen Feuerungen (z.B. Kachelöfen, Kaminöfen, offene Kamine) muss für ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellraum gesorgt werden. In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrermeister zu befragen.
- Die Haube darf auf keinen Fall an einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin anderer Geräte (Boiler, Kessel, Öfen etc.) angeschlossen werden. Es darf auch kein Schacht verwendet werden, welcher der Be- und Entlüftung von Räumen mit Feuerstätten dient!
- Aus Sicherheitsgründen muss der Abstand zwischen Haubenunterseite und Kochfläche bei Elektrokochstellen mindestens 40 cm und bei Gaskochstellen mindestens 50 cm betragen.







## Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zu Wartung, Reinigung und Pflege:

- Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen oder die entsprechende Sicherung im Haussicherungskasten ausschalten.
- Die Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungsarbeiten besteht infolge von Fettablagerungen Brandgefahr!
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei eigenmächtigem Eingriff erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.



Visio 90 S Das Modell Visio 60 S ist mit einem Metallfettfilter

ausgestattet.

Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen (siehe Hinweis Seite 24).







### **Bedienung der Haube**

#### Bedieneinheit Drucktasten-Steuerung

Die Bedieneinheit befindet sich an der Front des Gerätes, an der rechten Schmalseite neben der Glasabdeckung der Randaubsaugung; sie ist benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu handhaben (Abb. 2).

### Welche der 3 Leistungsstufen soll gewählt werden?

Die Leistung des Gerätes soll den anfallenden Koch- und Bratendünsten angepasst werden, d.h. bei geringem Dunst sollte eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine höhere Leistungsstufe gewählt werden.

Die höchste Leistungsstufe sollte nicht als Dauer-Betriebsstufe genutzt werden, sondern nur vorübergehend bei extrem starken Dunst.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät bereits zusammen mit der Kochstelle einschalten, damit sich ein Luftstrom aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Nach dem Kochen sollte das Gerät noch etwas nachlaufen, damit die restlichen Gerüche und verbleibende Restfeuchtigkeit abgezogen werden können.

## **Drucktasten-Steuerung**

#### Gerätemotor ein- / ausschalten:

Durch drücken einer der Tasten **"Gebläse ein;** Leistungsstufe 1/2/3" können Sie das Gerät einschalten. Das Gerät arbeitet sofort in der gewählten Leistungsstufe.

Durch betätigen der Taste "Gebläse aus" schalten Sie das Gebläse aus.

### Leistungsregelung

Sie können jederzeit mit Taste "Gebläse ein; Leistungsstufe 1/2/3" eine andere Leistungsstufe direkt wählen.

#### Beleuchtung ein-/ausschalten

Die Beleuchtung wird durch drücken der Taste "Beleuchtung ein / aus" ein- bzw. ausgeschaltet.

Abb. 2: Bedienfeld Drucktasten-Steuerung









## Wartung, Reinigung und Pflege

Achtung:

Vor sämtlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen bzw. die Sicherung auszuschalten oder herauszuschrauben!

## Wartungsintervalle

Eine regelmäßige Wartung der Dunstabzugshaube ist unbedingt erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Gerätes über einen langen Zeitraum zu gewährleisten. Wenn der Metallfettfilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zugesetzt ist, wird die Funktion des Gerätes stark beeinträchtigt. Innerhalb der Dunstabzugshaube und des Abluftsystems kann es zu unnötigen Fettablagerungen kommen, was im Laufe der Zeit zu einem erhöhten Brandrisiko führen kann.

Der Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb erforderlich) ist weder wasch- noch regenerierbar. Deshalb muss der Aktivkohlefilter in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Ersatz-Kohlefilter können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen

- Reinigungsintervall der Metallfettfilter: alle 2-3 Wochen, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit.
- Austauschintervall des Aktivkohlefilters: (nur bei Umluftbetrieb) alle 3-6 Monate, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit.

Die Reinigungs- und Wartungsintervalle sollten generell eingehalten werden, damit sich der Fettdunst nicht an Küchenwänden und -möbeln niederschlagen kann. Wenn der Metallfettfilter bei Umluftbetrieb nicht regelmäßig gereinigt wird, setzt sich auch der Aktivkohlefilter schneller zu und das Gerät verliert an Leistungsfähigkeit.

## Reinigung der Haube

- · Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten!
- Die Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden!
- Unsachgemäße Reinigung von Edelstahl-Oberflächen führt zu Farbveränderungen und Beschädigungen der Oberflächen!

Außenflächen der Dunstabzugshaube sollten mit einem milden Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel) und einem weichen Tuch gereinigt und trockengerieben werden.

Agressive Reinigungsmittel, wie z.B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat und spitze Gegenstände beschädigen die Oberfläche des Gerätes und sollten daher keinesfalls verwendet werden.

Der Glasschirm kann Fertigungstoleranzen aufweisen und leicht wellig sein. Ebenso sind geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Glasoberfläche möglich. Beides zeigt die handwerkliche Qualität des Glases und stellt keinen Grund zur Reklamation dar.







## Metallfettfilter reinigen

Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten!

#### Abnehmen des Metallfettfilters

Glasschirm der Randabsaugung aufklappen und mit einer Hand halten, Griffleiste der Metallfettfilter leicht nach unten drücken (1), Metallfettfilter herausklappen und schräg nach unten





## Bitte beachten Sie:

Den Glasschirm der Randabsaugung stets sorgfältig öffnen und schließen. Übermäßige äußere Krafteinwirkung ist zu vermeiden!

#### Reinigung

- Metallfettfilter in heißem Spülwasser gut einweichen, dann mit einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit heißem Wasser gut abbrausen. Eventuell den Vorgang wiederholen.
- · Metallfettfilter können auch in der Geschirrspülmaschine bei einem Normalprogramm mit ca. 55°C gereinigt werden.

#### Hinweis

Beim Reinigen von Metallfettfiltern bitte darauf achten, dass das Gitter nicht beschädigt wird. Durch häufiges Reinigen oder die Verwendung von agressiven Reinigungsmitteln können Farbveränderungen auftreten. Diese haben keinen Einfluss auf die Filterfunktion und sind kein Reklamationsgrund!

Nach der Reinigung den trockenen Metallfettfilter mit der Hinterkante voraus unten in den Filterrahmen der Haube einsetzen. Filter nach oben klappen, Verriegelung kurz betätigen und Fettfilter in endgültiger Lage einrasten lassen. Glasschirm der Randabsaugung schließen.

Die Metallfettfilter sind mit einer sog. Sperrlage ausgestattet. Achten Sie beim Einsetzen des Metallfettfilters bitte darauf, dass sich die Sperrlage unten befindet (Abb. 3c).

Abb 3c

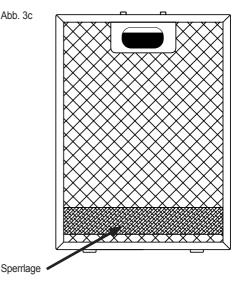





#### Aktivkohlefilter austauschen

Filtertyp KSC 700 (nur bei Umluftbetrieb)

- · Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!
- Die beiden Aktivkohlefilter sind links und rechts am Gebläsemotor aufgesetzt und werden nach Entfernen der Abdeckung der Randabsaugung und des Metallfettfilters sichtbar und zugänglich.



- Zur Entnahme der verbrauchten Aktivkohlefilter diese jeweils etwas auf der Zentralbefestigung verdrehen, bis der Aktivkohlefilter freigegeben wird.
   Danach Filter abheben und berausnehmen
- Nach der Entnahme der neuen Filterkassetten aus der Verpackung muss das enthaltene Granulat durch Schütteln gleichmäßig verteilt werden.
- Beim Einsetzen werden die neuen Aktivkohlefilter auf die Zentralbefestigung aufgesetzt, leicht an das Motorgehäuse gedrückt und um eine Viertelumdrehung verdreht, um sie zu sichern.

### Leuchtmittel austauschen

- · Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!
- Nicht direkt in das sehr helle Halogenlicht blicken! Längere Bestrahlung der unbedeckten Haut vermeiden.
- Die Glasscheibe des Halogenstrahlers ist eine Schutzeinrichtung. Falls sie beschädigt ist, den Strahler nicht mehr verwenden.



Austauschlampen können über den Fachhandel bezogen werden. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die zulässige Lampenleistung (W-Angabe) und die Angabe der Spannung (V-Angabe) mit den Daten an der verbrauchten Halogenlampe übereinstimmen: 230V / 35 W / GU 10 oder GZ 10.

#### Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!

Um Verschmutzungen im Haubeninneren zu verringern, sind die Halogenlampen der Arbeitsplatzbeleuchtung bündig in den Haubenkörper eingelassen. Mit einem kleinen Kniff ist der Wechsel des Leuchtmittels trotzdem ein Kinderspiel:

Reinigen Sie die Glasscheibe des Halogenstrahlers mit einem handelsüblichen Glasreiniger und machen Sie die Oberfläche damit fettfrei.

Kleben Sie nun ein etwa 10-15 cm langes Stück Klebestreifen auf die Glasscheibe des Halogenstrahlers (Abb. 5a).

Mit einer Viertelumdrehung nach links löst sich der Halogenstrahler aus der Fassung bzw. wird durch eine Vierteldrehung nach rechts gesichert (Abb. 5b).

Durch den Einsatz des Klebestreifens wird der Halogenstrahler zusätzlich gegen Herabfallen gesichert (Abb. 5c). Das Einsetzen des neuen Leuchtmittels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Abb. 5a



Abb. 5b



Abb. 5c









## Im Falle einer Störung

#### Die Haube funktioniert überhaupt nicht:

- Wurde eventuell die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst? Stromversorgung der Haube bzw. Hauptsicherung überprüfen.
- · Ist der Netzstecker eingesteckt?

# Die Leistung ist unzureichend / erhöhtes Betriebsgeräusch:

- Ist der Querschnitt der Abluftleitung ausreichend? (min. Ø 125 mm)
- Hat sich die Rückstauklappe vom Mauerkasten eventuell verklemmt?
- Falls der Mauerkasten mit einem Fliegengitter versehen ist, dieses bitte entfernen.
- · Sind die Metallfettfilter sauber?
- Der Aktivkohlefilter sollte nicht älter als 6 Monate sein (nur bei Umluftbetrieb).
- Wird, damit kein Unterdruck entsteht, die der Küche entnommene Luftmenge durch genügend frische Zuluft ausgeglichen?

Sollte die Leistung immer noch nicht zufriedenstellend sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.







#### Kundendienst

Sollte am Gerät ein technischer Mangel auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung:

Für Deutschland: eMail service-kt@oranier.com Telefon 0 64 62 / 9 23-355 Telefax 0 64 62 / 9 23-359

Für Österreich: eMail sales@oranier.at Telefon <43> 07 32 / 66 01 88 Telefax <43> 07 32 / 66 02 23

#### **Bitte beachten Sie:**

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfältig vorbereiten und die benötigten Ersatzteile bereitstellen kann, benötigen wir folgende Informationen:

- 1. Ihre genaue Anschrift
- 2. Ihre Telefonnummer (ggf. Telefaxnummer, eMail-Adresse)
- 3. Wann kann unser Kundendienst Sie besuchen?
- 4. Alle auf dem Typenschild enthaltenen Angaben (Doppel auf der Titelseite dieser Anleitung)
- 5. Kaufdatum (Kaufbeleg)
- Eine möglichtst genaue Beschreibung des Problems oder Ihres Service-Wunsches.

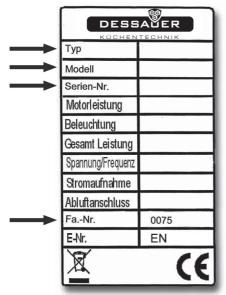

#### Garantie

Ausführliche Garantie-Informationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

#### Abluft- oder Umluftbetrieb?

Beim Abluftbetrieb (Abb. 6, empfohlen) wird der Dunst über ein Abluftsystem mit Mauerkasten ins Freie geführt. Bei Umluftbetrieb (Abb. 7) wird der Dunst von Fettrückständen und Gerüchen befreit und wieder in die Küche ausgeblasen. Zur Bindung der Gerüche müssen unbedingt Aktivkohlefilter in der Dunstabzugshaube eingesetzt werden.

Diese Betriebsart wird nur dann eingesetzt, wenn keine Möglichkeit besteht, die Abluft nach außen zu leiten.

Der Einsatz eines Aktivkohlefilters erhöht den Saugwiderstand des Gebläses, d.h. der Luftdurchsatz verringert sich bei zunehmender Luftgeschwindigkeit. Das typische Luftströmungsgeräusch erhöht sich dadurch ebenfalls. Werkseitig wird die Haube ohne Aktivkohlefilter ausgeliefert, d.h. sie ist für Abluftbetrieb vorgesehen. Aktivkohlefilter können Sie über Ihren Fachhändler beziehen.





Abluftbetrieb

Umluftbetrieb

Abb. 6

Abb. 7

# **Wichtiger Hinweis**

Bei Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt.

Zu diesem Zweck sind unbedingt die notwendigen Maßnahmen zum Druckausgleich zu treffen.

Dies geschieht entweder durch eine geeignete Zuluftöffnung mit zumindest dem gleichen Querschnitt wie die Abluftöffnung, oder durch Einsatz eines Fensterschalters, der eine Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem bzw. gekipptem Fenster zulässt.







#### Hinweise zu baulichen Voraussetzungen

Bei der Montage der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- In Aufstellräumen ohne offene Feuerstelle sollte der Querschnitt der Zuluftöffnung mindestens so groß wie der Abluftquerschnitt sein, damit kein Unterdruck entsteht und die Haube gut funktioniert.
- Wichtig: In Wohnungen mit offenen Feuerstellen wie z.B. Kachelöfen, Kohleöfen, Kamine o.ä. muss grundsätzlich eine ausreichende Frischluftzufuhr sichergestellt sein. Dies geschieht am besten durch einen Ab- und Zuluftmauerkasten oder einen Fensterkippschalter. Vor Inbetriebnahme muss die Dunstabzugshaube von einem Kaminkehrermeister abgenommen werden

Grundsätzlich soll von dem Abluftquerschnitt der dreifache Querschnitt für die Zuluftleitung vorgesehen werden. Dabei ist der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung zu beachten (Raumvolumen, Fensterdichtigkeit usw.). Notwendige Informationen zu den lufttechnischen Vorkehrungen sind vom zuständigen Kaminkehrermeister einzuholen.

- Die Haube darf auf keinen Fall an einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin anderer Geräte (Boiler, Kessel, Öfen etc.) angeschlossen werden. Es darf auch kein Schacht verwendet werden, welcher der Be- und Entlüftung von Räumen mit Feuerstätten dient.
- Bei Anschluss an stillgelegte Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Kaminkehrermeisters einzuholen.

In jedem Fall sind die jeweiligen Länder-Bauvorschriften zu beachten!

- Beim Verlegen der Abluftleitung sollte folgendes beachtet werden:
- Kurze, gerade Abluftstrecken wählen.
- Möglichst wenige Rohrbögen verwenden.
- Verlegen der Rohre nicht in spitzen Winkeln, sondern in flachen Bögen.
- Abluftkästen und Rohre mit Ø 100 mm und kleiner sind ungeeignet. Die Garantie erlischt, wenn Abluftkästen und Rohre mit einem Durchmesser von 100 mm und kleiner an das Gerät angeschlossen werden.
- Die Haube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände o.ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und dadurch hohe Betriebsgeräusche verursachen.
- Keine Kunststoff-Flex-Abluftschläuche verwenden, da sonst eventuell unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z.B. Rascheln, Raftern usw entstehen können
- Beim Bohren der erforderlichen Dübel-Löcher ist Sorge zu tragen, dass in der Wand verlaufende Leitungen (Strom, Gas, Wasser) nicht beschädigt werden können

#### **Elektroanschluss**

- Die Dunstabzugshaube wird ab Werk mit Anschlussleitung und Netzstecker ausgeliefert. Sie kann an jede vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte Schutzkontaktsteckdose (230 V / 50 Hz Wechselspannung) angeschlossen werden.
- Falls die verwendete Steckdose nach Montage der Haube nicht mehr frei zugänglich ist, muss der verwendete Stromkreis zum Zwecke von Wartungsarbeiten abgeschaltet werden können.
- · Das Gerät entspricht Schutzklasse 1

# **Wichtige Hinweise**

- Aus Sicherheitsgründen muss bei diesem Modell der Abstand zwischen Haubenunterseite und Kochfläche bei Elektrokochstellen mindestens 40 cm und bei Gaskochstellen mindestens 50 cm betragen.
- Vor dem elektrischen Anschluss ist zu pr
  üfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen örtlichen Netzspannung 
  übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Inneren der Haube und wird nach dem Abnehmen der Metallfettfilter sichtbar.
- Bei Abluftbetrieb muss das Abluftsysten einen Durchmesser von mindestens 125 mm aufweisen.
   Um optimale Lüfterleistung und geringes Betriebsgeräusch zu gewährleisten, wird ein Durchmesser von 150 mm empfohlen.

Abstand A: Elektrokochstelle 40 - 65 cm Gaskochstelle 50 - 75 cm



Abb. 8





# Übersicht Lieferumfang



- 2 Teleskopschacht
- 3 Grundschacht
- 4 Haubenkörper mit Motorblock
- 5 Bedienfeld
- 7 Glasabdeckung Randabsaugung
- 9 Montageblech für Teleskopschacht
- 11 Reduzierstück 150/125 mm
- 12 Dübel 8 x 40 mm
- 13 Schraube 4 x 45 mm
- 14 Schraube 3,9 x 9,5 mm



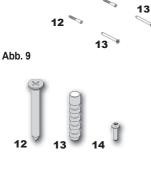

12





# Montageskizze

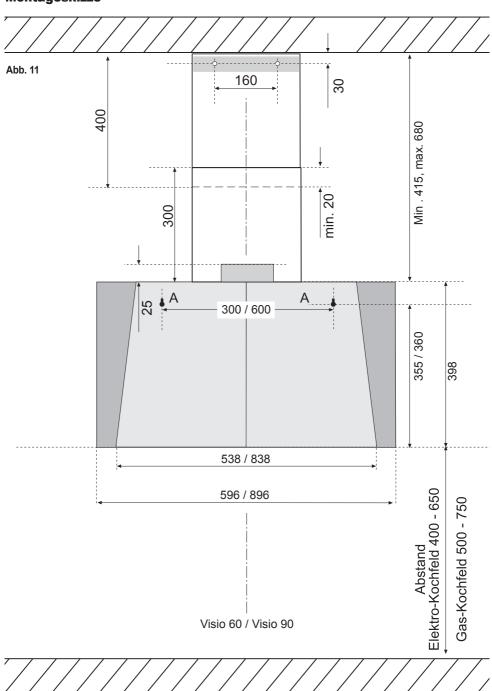





### Wandmontage

Ermitteln Sie unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestabstände zum Kochfeld die Position der Bohrungen "A". Erstellen Sie zwei Bohrungen "A" gemäß der Montageskizze (Abb. 11).

In die gebohrten Löcher jeweils einen Dübel 8 mm (12) einsetzen und in die Dübel jeweils eine Schraube 4x45 mm (13) so weit eindrehen, dass der Schraubenkopf noch etwa 10 mm aus der Wand ragt.

Hängen Sie die Dunstabzugshaube mit den beiden Schlüssellochöffnungen A in die Schrauben 4x45 mm (12) ein (Abb. 12).

Jetzt beide Schrauben "A" fest anziehen.

Abb. 12



## Serviceöffnung









#### Luftschlauch montieren

#### (nur bei Abluftbetrieb)

Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Wanddurchbruch ein Kunststoffrohr oder einen Abluftschlauch Ø 150 mm (min. Ø 125 mm) (Nicht im Lieferumfang).

**Wichtig:** Der Abluftanschluss muss vor Befestigung der Dunstabzugshaube fertiggestellt sein!

Rohr bzw. Schlauch auf die benötigte Länge zuschneiden. Der Schlauch darf nicht geknickt werden. Rohr/Schlauch auf der einen Seite am Anschlussstutzen der Dunstabzugshaube und an der anderen Seite am Abluftanschluss in der Wand verbinden.

**Wichtig:** Wird die Abluft zu einer Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitzen oder einer Rückschlagklappe (nicht im Lieferumfang) versehen werden.

Beauftragen Sie damit den Fachbetrieb der den Wanddurchbruch vornimmt.

#### **Netzanschluss herstellen**

Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in die Steckdose ein. Nachdem alle Montagearbeiten beendet sind, können Sie den Strom für die Steckdose der Dunstabzugshaube wieder einschalten.

## **Schachtmontage**

Schutzfolien entfernen. Den aus Grundschacht (3) und Teleskopschacht (2) bestehenden Schacht folgendermaßen zusammensetzen:

**Bei Umluftbetrieb:** den Teleskopschacht (2) so einsetzen, dass die Luftaustrittsschlitze oben sind. (Abb. 15).

**Bei Abluftbetrieb:** den Teleskopschacht (2) mit den Luftaustrittsschlitzen nach unten einsetzen. Die Luftaustrittsschlitze sind dann verdeckt.

Befestigen Sie das Montageblech (9) (Abb. 14) mit zwei Schrauben 4x45 mm (12) und zwei Dübeln 8 mm (13) an der Wand. Wählen Sie den Abstand des Montagebleches (9) ensprechend nebenstehender Skizze (Abb. 14)

Den Grundschacht (3) mit eingeschobenem Teleskopschacht (2) über den Motorblock (12) schieben. Nun den Teleskopschacht (2) bis zur Raumdecke hochziehen und am Montageblech (5) mit 2 Schrauben 3,9x9,5 mm (14) befestigen.



#### Inbetriebnahme

Nach vollständiger Montage der Haube:

- Bitte alle Kartonagen aus der Haube entfernen und alle Schutzfolien auf den Edelstahlflächen abziehen.
- Einen Funktionstest durchführen (siehe Kapitel "Bedienung der Haube").
- Dem Kunden diese Bedienungsanleitung übergeben.







# Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbauch):

- Benutzen Sie die Dunstabzugshaube in geeigneter Leistungsstufe.
- Schalten Sie den Motor der Dunstabzugshaube rechtzeitig auf eine kleinere Stufe, wenn sich der Wrasen verringert.
- Lassen Sie den Motor der Dunstabzugshaube nicht unnötig in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass die Reinigungsintervalle der Fettfilter eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass das Abluftsystem über einen optimal großen Querschnitt verfügt.
- Das Abluftsystem sollte glatte Rohrinnenwände haben. Vermeiden Sie Bögen und Verengungen.

#### **Technische Daten**

Spannung: 230 V ~

Frequenz: 50 Hz

Motorleistung: 200 W

Anzahl der Normalstufen: 3

**Beleuchtung:** 2 x 35 W (Halogenleuchten 230V / 35 W / GU 10 oder GZ 10)

Gesamtleistung: 270 W (Anschlusswert)

Stromaufnahme: max. 1,18 A

Schutzklasse: 1

Länge Netzanschlusskabel: 1,0 m

Abluftanschluss: 150/120 mm Ø





# Produktdatenblatt nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

#### Visio 60 S



| Name oder Warenzeichen des Lieferanten          | DESSAUER                          | ABCDEFG ABCDEFG A     | BCDEFG 62dB |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                 | Küchentechnik                     | 65/2014               |             |
| Modellkennung des Lieferanten                   | 9955 61                           | 03/2024               |             |
| Jährlicher Energieverbrauch                     | $AEC_{hood}$                      | [ kWh/Jahr ]          | 108,8       |
| Energie-Effizienzklasse                         |                                   | [-]                   | С           |
| Lüfter-Effizienzwert                            | $FDE_{hood}$                      | [-]                   | 24,4        |
| Lüfter-Effizienzklasse                          |                                   | [-]                   | В           |
| Beleuchtungs-Effizienzwert                      | LE <sub>hood</sub>                | [ lx/Watt ]           | 10,4        |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse                    |                                   | [-]                   | Е           |
| Fettfilter-Effizienzwert                        | $GFE_{hood}$                      | [%]                   | 93,8        |
| Fettfilter-Effizienzklasse                      |                                   | [-]                   | В           |
| Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe) | $Q_1$                             | [ m <sup>3</sup> /h ] | 310         |
| Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe) | $Q_3$                             | [ m <sup>3</sup> /h ] | 580         |
| Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)    | Q <sub>intensiv</sub>             | [ m <sup>3</sup> /h ] | -           |
| Geräusch (min. Normalstufe)                     | L <sub>WA, min. Normalstufe</sub> | [dB]                  | 43          |
| Geräusch (max. Normalstufe)                     | L <sub>WA, max. Normalstufe</sub> | [dB]                  | 62          |
| Geräusch (Intensivstufe)                        | L <sub>WA, Intensivstufe</sub>    | [ dB ]                | -           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                | Po                                | [W]                   | 0,00        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand       | $P_S$                             | [ W ]                 | -           |

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und der fluiddynamischen Effizienz liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

| Zeitverlängerungsfaktor                   | f                   | [-]                   | 1,1   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Energieeffizienzindex                     | EEI <sub>hood</sub> | [-]                   | 81,9  |
| Luftvolumenstrom im Bestpunkt             | $Q_{BEP}$           | [ m <sup>3</sup> /h ] | 324,8 |
| Statischer Druckunterschied im Bestpunkt  | $P_{BEP}$           | [Pa]                  | 389   |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | $W_{BEP}$           | [W]                   | 143,8 |
| Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems | $W_L$               | [W]                   | 70,0  |

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems | E <sub>middle</sub> | [lux] | 727  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems                | $W_L$               | [ W ] | 70,0 |





# Produktdatenblatt nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

#### Visio 90 S



| Name oder Warenzeichen des Lieferanten          | DESSAUER<br>Küchentechnik         | ABCDEFG ABCDEFG | ABCDEFG 63dB |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Modellkennung des Lieferanten                   | 9955 91                           | 65/2014         |              |
| Jährlicher Energieverbrauch                     | AEC <sub>hood</sub>               | [kWh/Jahr]      | 108,6        |
| Energie-Effizienzklasse                         |                                   | [-]             | С            |
| Lüfter-Effizienzwert                            | FDE <sub>hood</sub>               | [-]             | 24,8         |
| Lüfter-Effizienzklasse                          |                                   | [-]             | В            |
| Beleuchtungs-Effizienzwert                      | $LE_{hood}$                       | [ lx/Watt ]     | 7,4          |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse                    |                                   | [-]             | F            |
| Fettfilter-Effizienzwert                        | GFE <sub>hood</sub>               | [%]             | 88,1         |
| Fettfilter-Effizienzklasse                      |                                   | [-]             | В            |
| Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe) | $Q_1$                             | $[ m^3/h ]$     | 250          |
| Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe) | $Q_3$                             | $[ m^3/h ]$     | 605          |
| Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)    | Q <sub>intensiv</sub>             | $[ m^3/h ]$     | -            |
| Geräusch (min. Normalstufe)                     | L <sub>WA, min. Normalstufe</sub> | [ dB ]          | 45           |
| Geräusch (max. Normalstufe)                     | L <sub>WA, max. Normalstufe</sub> | [ dB ]          | 63           |
| Geräusch (Intensivstufe)                        | L <sub>WA, Intensivstufe</sub>    | [ dB ]          | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                | Po                                | [ W ]           | 0,00         |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand       | $P_S$                             | [ W ]           | -            |

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und der fluiddynamischen Effizienz liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

| Zeitverlängerungsfaktor                   | f                   | [-]                   | 1,1   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Energieeffizienzindex                     | EEI <sub>hood</sub> | [-]                   | 81,9  |
| Luftvolumenstrom im Bestpunkt             | $Q_{BEP}$           | [ m <sup>3</sup> /h ] | 351,8 |
| Statischer Druckunterschied im Bestpunkt  | $P_{BEP}$           | [ Pa ]                | 363   |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | $W_{BEP}$           | [W]                   | 143,3 |
| Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems | $W_L$               | [W]                   | 70,0  |

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems | E <sub>middle</sub> | [lux] | 518  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems                | $W_L$               | [ W ] | 70,0 |





## **Abmessungen**

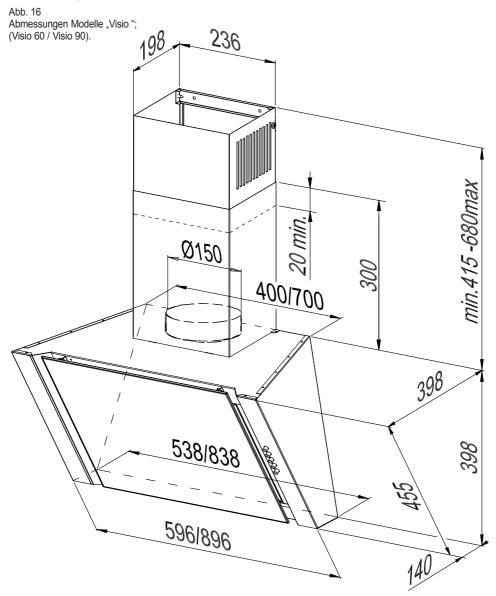







## **Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb - Tipps und Tricks**

#### **Frischluftzufuhr**

Im Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert als Frischluft von Draußen nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck im Raum/Haus die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Felt und Kondenswasser an.

# Eine geöffnete Küchentür z.B. zum Flur oder Wohnzimmer ist nicht ausreichend!!

Die Frischluftzufuhr kann z.B. durch ein gekipptes Küchenfenster oder geöffnete Balkon-/Terrassentür erfolgen.

#### Dies gilt zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung!!

Bitte beachten Sie, dass die Dunstabzugshaube bereits zusammen mit der Kochstelle eingeschaltet wird, damit sich ein Luftstrom im Küchenraum aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Danach muss die Leistung der Dunstabzugshaube den Koch- und Bratendünsten angepasst werden, d.h. bei geringem Dunst sollte eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine hohe Leistungsstufe gewählt werden.

Nach dem Kochen sollte die Dunstabzugshaube noch etwas nachlaufen, damit die restlichen Gerüche und noch verbliebene Restfeuchtigkeit abgezogen werden.

Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und gleichzeitigen Betrieb von schornsteinabhängigen Feuerungen (z.B. Kachelöfen, Kaminöfen, offene Kamine etc.) ist in jedem Fall der zuständige Kaminkehrermeister zu befragen.

Es müssen notwendige Maßnahmen zum Druckausgleich getroffen werden. Dies geschieht entweder durch geeignete Zuluftöffnung oder durch Einsatz eines Fensterschalters, der die Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem bzw. gekipptem Fenster zulässt.

#### Installation des Abluftsystems

#### Grundsätzlich gilt:

Der Luftstrom wird im Abluftsystem komprimiert. Je enger und länger der Abluftkanal, desto stärker die Kompression. Im ungünstigsten Fall, also bei sehr langen Abluftkanälen, kommt der Förderstrom zum Stillstand. Daher sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 4 m möglichst nicht überschreiten. Wird aber 1 Bogen eingesetzt, sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 3 m möglichst nicht überschreiten.

Das Abluftsystem muss durchgehend einen Durchmesser (rund) von mindestens 125 mm aufweisen. Um optimale Leistung und geringes Betriebsgeräusch zu gewährleisten, wird ein Durchmesser von 150 mm empfohlen.

Die ORANIER-Garantie ist nur dann gültig, wenn die Dunstabzugshaube fachmännisch an ein 125er- oder 150er-Abluftsystem angeschlossen ist.

Die Planung und Installation der Abluftkanäle ist sehr wichtig, denn hier können schwerwiegende Planungsfehler die Investition in eine leistungsstarke Dunstabzugshaube zunichte machen. Beim Verlegen des Abluftkanals sollten folgende Hinweise berücksichtigt werden:

- Der Abluftkanal soll idealerweise auf kurzem und geradem Weg nach Draußen führen.
- Engstellen, Querschnittsänderungen und viele 90° Bögen müssen vermieden werden.
- Der erste Bogen darf nicht direkt auf den Abluftstutzen der Dunstabzugshaube angebracht werden. Es sollte eine Einströmstrecke von mind. 30 cm berücksichtigt werden, ansonsten entstehen zusätzliche Verwirbelungen und erhöhte Betriebsgeräusche.
- Verlegen des Abluftkanals in flachen Bögen und/oder spitze Winkel vermeiden.
- Leichtes Gefälle (2°) nach außen (von der Dunstabzugshaube weg), um Rücklauf von Kondensat zu verhindern.

Werden obige Hinweise nicht beachtet, wird der Luftströmungswiderstand nur unnötig erhöht. Das Gebläse versucht dann durch erhöhte Leistungsaufnahme den Widerstand zu kompensieren und wird dabei unangenehm laut und die Luftströmung bricht zusammen.

In der Folge sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an. Als weitere Konsequenz wird die Gebläseeinheit überlastet und die Lebensdauer der Dunstabzugshaube verkürzt sich.





Das Material des Abluftkanals hat hohen Einfluss auf die Leistung einer Dunstabzugshaube. Feststehende Abluftrohre aus Kunststoff sind flexiblen Alu-Flex-Schläuchen in jedem Fall vorzuziehen. Bei Alu-Flex-Schläuchen muss darauf geachtet werden, dass diese nicht flach gedrückt werden (speziell in den Bögen) und keine Knicke aufweisen.

Ein mit Spiraldraht durchzogener Kunststoffschlauch ist nicht zulässig, da unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z.B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können und die Leistung der Dunstabzugshaube erheblich beeinträchtigt wird. Die relativ großen Wellen im Kunststoffschlauch lassen keine reibungslose Luftströmung zu. Es kommt zu starken Verwirbelungen und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasser an. Durch die Abluft erwärmen sich zudem diese Schläuche und das Material dehnt sich dann aus. Es kommt zur Sackbildung mit Kondenswasseransammlung, zusätzlichen Luftverwirbelungen und Druckverlusten.

<u>Damit kann eine Dunstabzugshaube nicht funktionieren!!</u>

Fazit zur Installation des Abluftsystems:

- Sorgen Sie für möglichst kurze Abluftwege.
- Vermeiden Sie Bögen, Querschnittsänderungen und Reduzierungen.
- Nehmen Sie das richtige Material.
- Sorgen Sie für ausreichende Frischluftzufuhr.

### Mauerkästen

Auch bei Mauerkästen gibt es erhebliche Unterschiede. Hochleistungsmauerkasten mit beweglichen Kunststofflamellen gewährleisten einen hohen Durchgang von bis zu 98%.



Viele Mauerkästen haben aber starre Lamellen. Hier können erhebliche Leistungsverluste entstehen:



- 1 = Rückstauklappe
- 2 = Fliegengitter ca. 5 100 % Leistungsverlust (abhängig vom Verschmutzungsgrad des Gitters)
- 3 = schräges Außengitter bis zu 25 % Leistungsverlust

#### Abluftkamin

Soll die Abluft in einen Schornstein geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden. Es muss sicher gestellt sein, dass ein ausreichender Schornsteinzug mit einem Mindest-Förderdruck von 5 mbar vorhanden ist.

Ansonsten kann die Luftströmung im Schornstein zusammen brechen.

In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrermeister vorher zu befragen.

### Rückstauklappe

Eine Rückstauklappe sollte am Übergang zwischen Innen und Außen, also z.B. am Mauerdurchbruch eingesetzt werden. Die Rückstauklappe hilft gerade in kalten Jahreszeiten, dass kalte Luft nicht in das Abluftsystem einfällt und das Abluftsystem stark abkühlt. Strömt dann warme Luft in das Abluftsystem, kondensiert diese und es sammelt sich Kondenswasser und Fett im Abluftsystem an, das in ungünstigen Fällen durch die Dunstabzugshaube zurück auf das Kochfeld gelangen kann. Zusätzlich kühlt der Dunstabzugshaubenkörper aus, auf der Außenfläche der Dunstabzugshaube tritt erhöhte Kondenswasserbildung auf. Lösung: Rückstauklappe nachrüsten.





#### Geräusche

Die Dunstabzugshaube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o.ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und dadurch hohe Betriebsgeräusche verursachen.

Lösung: Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

Keine Kunststoff-Flex-Abluftschläuche verwenden, da sonst unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z.B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können.

Lösung: Abluftschlauch austauschen gegen glattes Kunststoffrohr oder Alu-Flex-Schlauch.

Fehlende Frischluftzufuhr sorgt ebenfalls für erhöhte Betriebsgeräusche. Lösung: Fenster, Balkontür etc. kippen.

Abluftsystem hat zu hohen Luftströmungswiderstand, dadurch erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

Lösung: Abluftsystem prüfen und Schwachstellen ausbessern.

Abluftsystem ist blockiert (z.B. verdrecktes Fliegengitter am Mauerkasten, geknickter Schlauch etc.) Lösung: Blockade lösen.

#### Kondenswasserbildung

Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst, daher ist es normal, dass sich, insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glasschirm, am Haubenkörper Kondenswasser bildet.

Lösung: Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten, auch wenn noch kein Dunst aufsteigt. Sollte sich trotzdem noch Kondenswasser bilden, diesen mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

lst die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

Lösung: Leistungsstufe erhöhen.

Fehlt die Frischluftzufuhr bildet sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube.

Lösung: Fenster, Balkontür etc. kippen.

Es fehlt die Rückstauklappe. Kalte Luft kann in das Abluftsystem einfallen und kühlt den Abluftkanal und den Dunstabzugshaubenkörper ab. Kondenswasser tropft auf das Kochfeld, am gesamten Dunstabzugshaubenkörper bildet sich Kondenswasser.

Lösung: Rückstauklappe nachrüsten.

Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

Lösung: Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.







# **Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb - Tipps und Tricks**

#### Geräusche

Im Umluftbetrieb sind die Betriebsgeräusche generell deutlich höher als im Abluftbetrieb. Hauptgründe sind hierfür der zusätzliche Aktivkohlefilter und der Austritt der Umluft durch die Schlitze im Teleskopschacht. Beide stellen zusätzliche Hindernisse im Abluftsystem dar und erhöhen die Betriebsgeräusche.

Die Dunstabzugshaube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o.ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und dadurch hohe Betriebsgeräusche verursachen.

Lösung: Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

Die Schlitze vom Teleskopschacht sind nicht komplett frei und z.B. durch den Grundschacht verdeckt. Die Umluft kann nicht aus dem Dunstabzugshaubenschacht strömen

Lösung: Dunstabzugshaubenschacht ändern, damit die Schlitze frei sind.

Das Umluftset ist nicht installiert und die Luft wird nicht zu den Schlitzen im Teleskopschacht gelenkt, sondern prallt direkt gegen die Decke. Die Luft staut sich im System und damit erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

Lösung: Umluftset installieren

Nicht korrekt montierte Aktiv-Kohlefilter können Geräusche verursachen

Lösung: Setzen Sie den/ die Aktiv- Kohlefilter wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ein.

Überhängendes Vlies am Rahmen der Aktiv-Kohlefilter kann zu Pfeifgeräuschen führen.

Lösung: Überhängendes Vlies am Rahmen abschneiden.

#### Kondenswasserbildung

Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst, daher ist es normal, dass sich, insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glasschirm, am Haubenkörper Kondenswasser bildet.

Lösung: Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten, auch wenn noch kein Dunst aufsteigt. Sollte sich trotzdem noch Kondenswasser bilden, diesen mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

Ist die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

Lösung: Leistungsstufe erhöhen.

Die Umluft ist blockiert in der Dunstabzugshaube und/ oder im Schacht (z.B. durch verdeckte Schlitze im Teleskopschacht, fehlendes Umluftset). Es sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an. Lösung: Blockade beseitigen

Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

Lösung: Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.







## **Hinweise zur Entsorgung**

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!



- Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um wei tere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.
- Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.
- Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
- Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät desbezüglich negative Konsequenzen haben.













# **DESSAUER-Werksgarantie**

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere DESSAUER-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie: Die DESSAUER-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen. Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

- **1.** Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.
- 2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen DESSAUER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des DES-SAUER-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transpor-teur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.
- **3.** Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das DES-SAUER-Gerät, noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
- **4.** Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.
- **5.** Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

- **6.** Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:
  - Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.
  - Falsche Größenwahl.
  - Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.
  - Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.
  - Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).
- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen aus Eisen und Schamotte

(z.B. Stahl-Guss- oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

ORANIER Küchentechnik GmbH Weidenhäuser Str. 1 - 7 35075 Gladenbach



# KÜCHENTECHNIK